# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nº 40.)

11. Kwietnia 1825.

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 6. Kwietnia: Remiszewski Franciszek, ze Stryia. — Haempler C. K. Sekretarz Woienny, z Wiednia.

Dnia 7. Kwietnia: Baranieccy Albin i Emerik, Hrabia Lewicki Jözef, Mniszek i Posnański Felik, z Przemysla. — Jędrzejowski Raden Magistratualny, z Brodów. — Romanowicz, Doktor Juris, ze Sambora-

#### Wyiechali ze Lwowa.

Pnia 6. Kwietnia: Bronowiecki Paweł, do Jarosławia. — Langer Antoni, do Złoczowa. — Niczabitowski Franc., do Uheresk. — Rościszewski Ignacy, do Sambora. — Rogawski Adam, do Tarnowa. — Szadbey Ignacy Doktor Juriz, do Stanisławowa. — Tchornicki Bog., do Stryia.

Dnia 72 Kwietnia: Brozniowski Antoni Komornik, do Tarnopola. — Papara Xaw., do Zółkwi.

#### Kurs Wiedeński.

| Dnia 29. Marca:                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| pCnt.                                   |             |
| Obligacyi długu Stana 5                 | 94314       |
| Obliga yi do wygrania praca losy i (5   | ) 94 11/16  |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1) |             |
| skich                                   | ) +-        |
|                                         | (2) —       |
| Pożyczka do wygrania przez losy * r. 18 |             |
|                                         | 2) 541/2    |
|                                         | ) 43 2/5    |
| Obligacyie powsz. i Wegierskiey Ka-     | W/ 6/1      |
|                                         | 2) 54 1/4   |
| detto (2                                | ) 43 2,5    |
|                                         | ) 54 154    |
| detto (135                              |             |
|                                         | .)(Domest.) |
| Obligacyie Stanów Austr. po- (3 ) -     | (M. K.)     |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/3) 54   |             |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) -     | -           |
| Raryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 43       |             |
| (1 3/4)                                 | 12          |
| Akcyie bankowe, iedna po 1172 3 frow M. | R.          |
| Dukat Cesarski 5 1/2 pCtu Agio.         | ,           |

| Dukat Cesa   | rski 5 1/2 pCtu Agio. |     |             |     |     |       |     |
|--------------|-----------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|
|              | Dnia 30. Marca:       |     | Sredn. cent |     |     |       |     |
|              |                       | 3   | pCt         | u.  |     |       |     |
| Obligacy e   | dingu Stanu           |     | 5           |     |     | 95 11 | 16  |
| detto        |                       |     | (2          | 1/2 | )   | 50    | 164 |
| detto        |                       |     | (1          | -   | 1   | 30    |     |
| Obligacyic   | Wiedeńskie bankowe    |     | (2          | 1/2 | Í   | 54 3  | 16  |
| detto        |                       |     | (2          | ,   | )   | 54 3  | 315 |
| Obligacyie : | powysł i Wegerskiey K | a-  | -           |     | -   | 1     | -   |
| mery nad     | lworney               | -   | (2          |     | 3   | 34 :  | 15  |
|              |                       | (Sk | arb         | OW. | íci | Dome  | st. |
|              |                       |     |             |     |     | M. H  |     |

(Skarbow,)(Domest.)
(M. R., (M. R.)

Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) — —
wyżey i niżcy Ensy, Czech (2 1/2) 54 —
Morawii, Szląska, Styryi, (2 1/4) — —
Haryntyi, Hrain i Gorycyi (2 ) 43 1/5 —
Akcyie bankowe iedna po 1175 w M. K.

Kurs wexlowy z d. 30. Marca w M. K.

Amssterdam, za 200 tal. Hur. tal. (137 1/4 w. 6 nied. 2 mie. Augszpurg, za 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 Uso. 98 1/2 G. 2 mie. Genua, za r ZR. Soldi ( 61 1/2 G. hr. trwa. Hamburg , sa 100 tal. bank. talar.) 144 1f4 w. 2 mie. 6 nie. Soldi 56 5/8G. Livorno, za 1 ZR. . . 2 mie. Londyn, funt szter. ZR) 943 w. 2 mie. 3 mic. Medyolan, za 300 Austr.'. LirZR 100 1/2 w. hr. trwa. Paryz, za 300 franków . . ZB.) 116 1/2 2 mie.

Dukat Cesarski prosto z Mennicy 5 3f8 pCt. Agio.

# Hurs Lwowski z dnia 9. Kwietnia.

#### Doniesienia urzędowe.

Edictum.

Nro. 229. Per Magistratum Reg. ac liberae Civitatis Sambor omnibus et singulis, quibus interest, aut interesse poterit, praesenti Edicto notum redditur, quod domus murata hic Samboriae in ipsa civitate sub Nro. Consc. 37. sita, Catharinae 1mo. Malihiewiczowa 2. voto Dobrocka propria, instante eatenus Ludovico

Dobrocki via executionis Summae 550 flr. V. V. laudo compromissoriali ddo. 20. Augusti 1821. edito per eandem Catharinam 1. Malikiewiczowa 2do voto Dobrocka, eidem Ludovicó Dobrocki solvi adjudicatae, medio publicae licitationis disvendetur, idque sub sequentibus conditionibus:

1) Praetium fisci statuitur in quota 1562 flrh. 1/4 xr. M. C. ex actu detaxationis judicia-

lis desumptum.

2) Quivis emendi cupidus decimam partem praetii fisci qua vadium ante licitationem Commissioni licitatoreae deponere obligabitur, quae deponentibus in licitatione non persistentibus finita licitatione restituetur, tantum plus offerentis ad Depositum Judiciale comportabitur.

3) Executionem ducens D. Ludovicus Dobrocki absque vadio ad licitationem admittetur.

4) Licitatio haec in tribus terminis (videlicet die 6. Maji, die 6. Junii et die 4. Julii a. c. in aedibus Magistratualibus, semper hora Stia pomeridiana assumetur.

5) In quantum domus isthaec licitationi exposita in primo aut secundo termino supra praetium aut pro praetio aestimationis non vendetur, tunc in tertio termino eadem domus etiam

infra praetium vennındabitur.

6) Quam primum emptor praetium liciti ad Depositum Judiciale comportaverit, quod intra 14 dies post subsecutam approbationem actus licitationis omnino comportare obligabitur.

7) Si emptor conformiter praecedenti conditioni otae praetium liciti ad Depositum Judiciale non comportaverit, tunc periculo et impensis ejns relicitatio hujus domus proscribetur.

8) Cuivis emendi cupido ectum detaxationis et recentem extractum tabularem hujus domus in Registratura Magistratuali inspicere liberum manet.

Caeterum de dationibus aerarialibus et civicis ex hac domo praestari solitis emendi cupidi in Cassa civica informationem capere poterunt.

Sambor die 12. Martii 1825. (3)

Edictale.

Nro. 5655. Caesareo - Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni Czarnecki extra Regna degenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ex parte Fisci Regii nomine Instituti Sororum Charitatis Leopoliensinm ad aedes S. Casimiri centra eum puncto sclutionis Summae 6655 flp. 27 1/8 gr. in Aureis holl. c. s. c. sub praes. 1. Martii 1825 ad Nrm. 5655. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem praefati conventi D. Joan-

nis Czarnecki ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advtus. D. Kossowicz enm substitutione Domini Advocati Madurowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad excipiendum intra 90 dies et destinato sibi Patrono documenta, et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et oausa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Mertii 1825. (3)

E d i c t u m.

Nro. 4399. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopoliense Judaeabus Chaja Taube Segalla, nuptae Madfas, tum Reissel Segalla Braunstein, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci Regii nomine sororum Charitatis Załoscensium, contra easdem Judaes at alios, scilicet. Judaeum Saulum Mendelsohn, Jrdaeum Leib Finkelscheren, Nicolanm Botha respective ejus baeredes de nomine et domicilio ignotos, Judaeum Scharge Tachne, Judaeos Hersch Segalla et Israel Segalla, respective ejus haeredes de nomine et domicilio ignotos, Judaeos Chaim Segalla et Abraham Segalla, ejusque haeredes, Judaeam Hinde Segalla Teutel, Judaeam Hanam Segalla Tentel, Judaeam Chana Segalla minorennem in assistentia tutricis Rebeccae Segalla, Communitatem Judaicam Brodensem, atque D. Petrum Krausnecker, puncto solutionis Summae 15,000 flr. V. V. nna cum usuris per 5 a 100 a die 18. Jan. 1821 usque ad effectivam solationem Summae Capitalis correntibus, sub praes 28. Novembris 1823 ad Nrum, 27648. haio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem praefatarum Judaearum concitatarum per Fiscnm Reg. sub praes. 17 Februarii 1825 ad Nrum. 4399, ut ignota indicatam, earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dans. Bromirski enm substitutione Domini Advocati Kossowicz qua Curator constituitar, quocom juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendam, ant sibi slium Advocatum in Patronum eligendum, et Indicio nominandum, ao en legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant,

et causa neglecta fuerit, damuumlinde enatum propriae culpze imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli d. 21. Februarii 1825. (3)

Edictum.

Nro. 3019. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Mathaeo Konopka medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni Stanislai Konopka pe praes. 3. Februar 1825. Nro. 3019 horsum exhibitum Tabulae R. sub hodierno ordinatam haberi, ut ex inscribenda declaratione Dni. Mathaei Konopka dtto. Mogilany 6. Septemb. 1823 exarata, sub A. Contractum locati conducti in statu passivo bonorum Mogilany et Głogoczow pro re ejusdem Dni. Mathaei Konopka intabulatum, ex iisdem bonis extabulet.

Cam autem hie Judicii domicilium Dni. citati Mathaei Konopha ignotum iudicatum sit ideo Advocatus Dominus Tustauowshi cum substitutione Domini Advocati Paclawshi citati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata E-

dictum isthoc notitiam dat.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 8. Febru. 1825. (3)

dictum. Nro. 1680. Per Cansareo - Reginm Galiciae et Lodomeriae Foram Nobiliam Leopoliense Dane. Constantiae Comit Dulska medio praesentis Edicti notum redditur: Dnum Ignatium Comit. Łoś sub praes. 26. Martii 1823 Nr. 8379 pro intabulatione Summarum 51078 flp. 27 gr. et 752 aur. 2 flp. 15 gr. pro re sui, et intabulationis Summarum 41078 flp. 27 gr. et 752 aur. 2 flp. 15 gr. pro re Isabelae Comiti Łoś super bonis Nikłowice cam attinentiis petiisse huicque petito sub 13. Sept. 1824. Nr. 8379 deletum esse Cum autem hie Judicii domicilium Dnae, Constantiae Com. Dulska, qua ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Ohanowich cam substitutione Domini Advocati Tustanowski i psius perioulo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque auperius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Ediotum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Januar 1825. (3)

Edictum.

Nro. 6802. Per Caes. Reg. in regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, creditoribus super bonis Betzec et Brzeziny hypothecatis, Antonii Pie-

trzycki propriis notum redditur: Caesareo Regium Appellationum Tribunal, resolvendo Relationem Caes Reg. Fori Nobilium Leopoliensis dtto. 8. Feb. 1825 ad Nrum. 2813. super Recursu Dni. Samuelis Brzesciański, in obiecto executionis Summarum 1044, 1066 et 972 aur. holl., contra D. Antonium Pietrzychi evictarum, a Resolutione C. R. Fori Nobilium Leopoliensis dtto. 7. Decem. 1824. Nro. 31085 licitationem benorum Belzec et Brzeziny decernente, in passu quo statutum est, bona haec si in hac licitatione Emptor pro pretio aestimationis non inveniretur, non inferiori pretio, quam pro Summa 5000 anr. plus offerenti venditum iri, de praes. 21. Januarii 1825. Nro. 1281. interposito praestitam, Recursui haic detalit, et Resolutionem recursuatam in pasa recursuato reformavit eo: quod in licitatione die 26. May 1825 celebranda, bona Belzec et Brzeziny infra pretium aestimationis sine omni restrictione pretii ad minimum aliquod proiu etiam infra 5000 aur. si nemo tale pretium offeret, vendenda sint:

De hac alta appellatoria Resolutione dtt. 1. Martii 1825 Nr. 3115 edita, cujus motiva in hujati gremiali Registratura, per copiam ad levandum praesto sunt, praesens Edictum no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Martii 1825. (3)

(1021)

dictum. Nro. 2903. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis creditoribus massae cridariae Alexandri Borzęcki, atpote: DD. Justinae Rytarowska, Ludovicze Rytarowska nuptae Łapczyńska, Antonio Choynacki, Andrese Choynacki, dein haeredibus Swaryczewskianis sen Swarczewskianis, atpote: Theclae de Swaryczewskie Gotkowska et Michaeli Swaryczewski seu Swarczewski, porro successoribus Adalberti Wejacki vel Wajacki, nempe: Margarethae Nowakowska, Catharinae Szulczewska, Mariannae Brzewska, Valentino Wejaoki vel Wujachi, Annae Sosnicks, Sophiae Sokołowska, Autonio Iwanicki, Hedvigi Walewska, Josepho Kelinowski, Victoriae Modrzewska, Josepho Choynecki, Casparo Krynioki, Jacobo Paiaczkowski, Joanni et Mariannae Mokrzychie Conjugibus, Alexandro Niedzwiecki, Augustino Karwowshi, Ignatio Zawirshi, Judaeo Wolf Sholshi, Valentino Kieszkowski, Mathiae Samborski, Hyacintho Borkowski, Theolae Sobolewska, haeredibus Joannie Horodyski, utpote: Joanui et Leoni Horodyskie, nec non aliis ignotis, Christophoro Radkowski, Ludovicae Horodysha, Brnnoni Neuling, Adamo Konarshi, atque

( 2

Theophilae Galezowska, et quia nonnulli eorum intermedie mortui suat, illorum ignotis haeredibus, neo non illis creditoribus, quibus resolutio hodierna ad Nrum. 2903 actum repartitionis massae hujus cridariae per Curatorem bonorum Dnum. Antonium Waxmann substratum Deputationi resignans admanuari non posset, medio praesentis Edicti notum redditur, actum repartitionis massae cridariae Alexandri Borzęcki per Curatorem benorum Dm. Antoniam Waxmann sub praes. 2. Februarii 1825 ad Nrum. 2903 haic C. R. Foro Nobiliam substratum, sub bodierno communicari deputationi massae cridariae, respective Deputatae Dane. Honorathae Borzecka ad manus ejus legitimati plenipotentis Dni. Advti. Baczyński Leopoli degentis. - De quo informantar omnes creditores massae cridariae Borechi, qui necdum snam satisfactionem obtiquerant cam eo, quod ipsis liberum sit, talem apud Deputationem inspicere, examinare, et adversus eam suas nefors oppositiones inferre - attamen oppositiones suas (si quesdam faciendas haberent) intra 14 dies, a tempore insinuatae praesentis resolutionis cemputandas, horsum exhibeant, quo secus amplins non audientur, quare Deputationi ordinatur, ut termino buic stricte invigilet. - Cum vero Curatores hujus massae consignationes suarum mercedum nondum exhibnerint, talesve neednm determinatae sint, hine creditoribus ultimo in hac repartitione collocatis disserti praesentibus clausula adjicitur: quod pro casu, si curatoribus majores quotae, quam in repartitions collocatae conspicinntur, assignari deberent, hi creditores circa pacificationem effectivam detractionem pati teneantur, sicut illis in contrario casu per minorem quotam curatoribus adplacidandam faudus satisfactionis adcrescet. - De quaresolutione praefati absentes medio praesentis Edicti informantur cam so, quod ipsis tam ad hune, quam subsequos actus Dnus. Advocatus Minasiewicz com substitutione Dni Advti Madurowicz pro curatore additus sit. - Incumbit itaque praefatis absentibns snam voluntatem curatori hnic manifestare, vel aliam plenipoteutem in locum sni sibi eligere et Judicio buic indicare.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Martii 1825.

ictum.

Nro. 1815. Per Caes. Reg. Forum Nobiliam Leopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: ob dissolutos mores gregarii militis C. R. Regiminis pedestris L. B. a Zach - Caspari Strzelecki continuationi patriae potestatis in personam ejus, et relate ad substantiam ejusdem curatelae patriae ad indeterminatum tempus locum dari.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Martii 1825. (3)

dy

E d y k t. Nro. 3154. Przez C. K. Sąd Szlachecki Lwewski do publiczney podaie się wiadomości, że część wsi Uherec Zapłatyńskich, Pisulszczyzna zwana, o ćwierć mili od Sambora odległa do massy spadkowey po ś. p. Michale Pisulskim należąca, w trzechletnia arędowua possessyia od d. 24. Maia 1825 roku, do tegoż samego dnia r. 1828 trwać maiąca, przez publiczna licytacyją, która w Kancelaryi rzeczonego Suda dnia 28go Kwietnia 1825 o godzinie 10 zrana się odprawi, naywięcey ofiarniacema wypaszczona będzie. Ta część składa się z iednego forwarku Pisulszczyzna zwanego, w którym budynki ekonomiczne i mieszkulne w dobrym znaydują się stanie. - Osiadłość składa się z 11 poddanych, od których rocznie, oprócz komornych i chałupników 1716 dni pańszczyzny ciągłey się należy. Przędą sztuki z Pańskiego przędziwa, - Na tym folwarku wysiano inż iest pod zime żyta horey 12 i pszenicy korcy 6. - Na wiosne zas oprocz kartofii można 140 korcy różnego gatunku zboża wysiać. - Siana pięknego zbierać się zwykłego, oprócz potrawy far 70. -Pasza żyżna. - W tey ozości są dwie karczmy, z wolną wszelkich trunków propinacyją. Przy dworze iest sad piękny, dosyć intratny.

Pierwsze wywołanie zacznie się od Sum-

my 400 ZR. w M. K.

Każdy chęć licytowania maiący, złoży przed zaczętą licytacyją tytułem wadyi 40 ZR. w M. K., która ta kwota przez naywiecey ofiaruiacego złożona, iako kaucyja pro non desolando, do końca trzechletnieg possessyi w Depozycie Sądowym zatrzymaną zostanie.

Zydzi iednak i ci, którzy iskikolwiek spór z massa maia, do tey licytacyi przyposzczeni

nie beda.

(3)

Dodaie sie, że opłata podatków do dzier-

żawcy należyć nie będzie.

Dalsze punkta dzierżawy będą licytującym przed zaczęciem licytacyi ogłoszone, a które każdemu równie, iak i inwentarz w Registraturze rzeczonego Sądu tymczasem czytać wolno.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 16. Marca 1825. (3)

#### i f f.

Mro. 44321825. Bon Seite bes Cemberger f. f. Landrechtes, wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß auf Unfuchen der Frau Sonoratha v. Borgeda, Die im Gamborer Kreise gelegenen Guter Czaple sammt Zugehör Janow, Humieniec, Pawiowka, und Wola Reynowd, zur Befriedigung der, durch die Frau Honoratha v. Borzecka, wider den Herrn Jakob v. Dziokowski
evinzirten Summe von 3707 Stuck hollander Dukaten, sammt Zinsen und Gerichtskösten im Erekuzionowege am 30. May 1825 um 10 Uhr Vormittags, an den Meistbiethenven, bei diesem k.
k. Landrechte, unter folgenden Bedingnißen,
werden öffentlich verkauft werden:

Der Ausrufspreis diefer zu verkaufenden Guter wird mit 8000 Stud hollander Dukaten mit dem angenommen, daß diefe Guter für den Fall, daß selbe um oder über den gesagten Preis nicht verkauft werden sollten, auch unter diesem

festgefesten Preis veraußert werden.

2. Jeber Rauflustige muß 5 pront. als Ungeld bep der Feilbiethungs-Kommission erlegen, welcher Betrag dem Kaufer in den angebothenen Raufschilling eingerechnet werden wird.

Der Meifibiethende ift verpflichtet bin= nen 14 Tagen nach der genehmigten Feilbiethung den Betrag von 22,500 fl C. M. (das erlegte Ungeld in diefen Betrag mit eingerechnet) an bas hierortige Depositenamt jur Befriedigung der Frau S-noratha v. Borgeda ju erlegen; der verbleibende Rest des Raufschillings aber, wird auf den Gutern Caple gegen Entrichtung der jahrlichen funf prozentigen Intereffen, gur Befriedis gung der noch übrigen auf diefen Gutern haften= den Lasten, in so lange belaffen werden, bis deren Richtigkeit anerkannt, und jur Erekugion ge= schritten werden wird, auf keinen Fall jedoch wird der Raufer mehr, als er angebothen bat, su ber Gen schuldig fenn. Bingegen foll ber aus bem mant angebothenen Kaufschilling vielleicht noch übrig bleibende Betrag dem herrn Jafob v. Dziokowski anheim fallen.

4. Machdem die Summa pr. 22500 fl. in C. M. erlegt sen wird, wird dem Raufer das Eigenthums - Defret der verkauften Guter Czap= le sammt Zugehor ausgefolgt und der Besig dem-

felben eingeraumt merden.

5. Sollte hingegen ber Meifibiethende in dem oben bestimmten Termin die festgefeste Sum= me pr. 22,500 fl. E. M. an das hierortige Despositenamt nicht erlegen, so wird auf bessen Gefahr und Kosten eine neue Feilbiethung dieser

Guter ausgeschrieben werden.

6. Jene Hopothekar-Gläubiger, deren Fors derungen durch rechtskräftige Urtheile für liquid erkannt worden sind, und deren Forderungen, oder wenigstens der, dem Ungelde gleichkommens de Theil derselben, in den bestimmten Ausrufspreis pr. 8000 Stud hollander Dukaten eintritt, haben das Befugniß, das zu erlegende Ungeld auf dieser ihrer Forderung sicherzustellen, und zu dem Ende der delegirten Versteigerungs. Com-

mission, ftatt bes Ungeldes, so eine intabulirte Driginal = Rauzion, sammt bem diesfalligen Be-

fcheite ju übergeben.

7. Ist der Meistbiethende verbunden, alle verbucherten Schulden nach Maasgabe des ansgetragenen Kaufschillings in sofern zu übernehmen, als die Gläubiger ihre Forderungen von der allenfalls vorgesehenen Auftundigung nicht annehmen, oder ben den Gütern Czaple cum attinentiis ferner belaffen wollten.

8. Uebrigens fteht es den Kauflustigen frep die Verkaufsbedingniße sammt Inventarien, wie auch ben Schagungsakt, sammt dem Sabular = Ertrakte der zu verkaufenden Guter, in der hierortigen Registratur einzusehen, wie auch da=

von Ubschriften zu nehmen

Uus dem Rathe des t.f. Candrechts. Cemberg am 2. Marz 1825. (3)

#### E d y k t.

Nro. 4432/825. Ces. Król. Sąd szlachecki Lwowski, każdemu komu o tem wiedzieć należy, czyni wiadomo, iż na prozbę Pani Honoraty Borzęckiey, w Cyrkule Samborskim leżące Dobra Czaple z przyległościami Janow, Humieniec, Pawłówka i Wola Reynowa, na zaspokoienie Summy 3707 Dukatów z prowizyłami i kosztami sądowemi przeciw Panu Jakubowi Dziokowskiemu, Pani Honoracie Borzęckiey przysądzoney, w drodze exekucyi dnia 30. Maia 1825 o godzinie 10 z rana, naywięcey ofiarującemu w tuteyszym Sądzie szlacheckim, przez publiczną licytacyę, pod następującemi warunkami sprzedane będą.

1. Cena fiskalna sprzedać się mających rzeczonych dobr, w Summie 8000 sztuk dukatów hollenderskich ustanawia się, z tym dodatkiem, iż na przypadek gdyby zmiankowane dobra w teyże, lub powyżey teyże rzeczoney ceny nie mogły bydź sprzedane, takowe poniżey ustanowioney ceny 8000 hollend. dukatów

sprzedane będą.

2. Każdy chęć kupienia maiący powinien będzie 5 od 100 iako wadium do rak komissyi do licytacyi delegowaney złożyć, która kwota kupicielowi w ofiarowaną przez niego cenę

szacunkową policzoną zostanie.

3. Naywięcey ofiaruiacy będzie obligowany w 14 dniach, po zatwierdzoney licytacyi, kwotę \$2,500 ZRyń. w M. K. (w którą Summę złożone wadium porachowane zostanie) do tuteyszego sądowego depozytu, na zaspokolenie Pani Honoraty Borzęckiey złożyć, resztuiąca zaś kwota szacunkowa na dobrach Czaplach z procentem po 5 od 100 rocznie rachować się mającym, dla zaspokolenia reszty na tychże dobrach pozostałych ciężarów tak długo pozostanie, dopóki takowe ewinkowane i exekwowane

bydź niebędą mogły; na żaden iednakowo przypadek kupiciel nie będżie więcey, iak Summa ofiarowana szacunkowa wynosi, płacić obligowany, gdyby zaś po zaspokoieniu wszelkich ciężarów z ofiarowaney ceny kupna ieszcze iaka kwota pozostała, tedy takowa do Pana-Jakuba Dziokowskiego należeć będzie.

4. Po złożeniu do Depozytu sądowego Summy 22.500 ZRyn. w M. K. kupicielowi nie tylko dekret dziedzictwa sprzedanych dóbr Czaple z przyłegłościami wydany, ale oraz po-

sessya onychże oddaną zostaie.

5. Gdyby zaś naywięcey ofiarniący w wyżey wyrażonym terminie rzeczoney Summy 22,500 ZRyń. w M. K. do tuteyszego sądowego depozytu nie złożył, na tenczas z niebespieczeństwem i kosztem iego, nowa licytacya

rzeczonych dobr rozpisaną zostanie.

6. Owi hypotekowani wierzyciele, których kredyta sentencyami w rzecz zasądzoną zaszłemi, iako liquid są uznane, i których kredyta, lub przynaymniey część takowych wyrównywaiąca kwocie, iako wadium złożyć się mające, w nstanowioną ccnę fiskalną 8000 dukatów hollenderskich wchodzi, mogą złożyć się mające wadium na rzeczonym ich kredycie tabularnie zabezpieczyć, i w tym zamiarze delegowaney do licytacyi komissyi, zamiast wadium w gotowych pieniądzach, takową intabulowaną originalną kaucyę wraz z wypadłą rezolucyą oddać.

7. Kupiciel obowiązany będzie wszelkie intabulowane długi, w miare przyrzeczoney ceny kupna, tak dalece na siebie przyjąć, iak dalece wierzyciele swoich kredytów przed umówioną Awizacyją przyjącby nie chcieli, albo gdyby swoie kredyta przy dobrach Czaplach

na dal zostawić chcieli.

8. Naostatek wolno iest chęć kupienia maiącym kondycye kupna z Inwentarzami, iako też akt detaxacyi i Extrakt tabularny rzeczonych dóbr w Registraturze tnteyszego Sądu przeyrzeć, lub onych kopią wyjąć.

Z C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 2. Marca 1825. (3)

Edictum.

Nro. 1545. Per C. R. Forum Nobilium Tarnovi. Dnis Helenae de Dembinskie Komarnicka, Silvestro Dembinskie in Regno Poloniae, tum Victoriae Dembinska simpliciter loco ignoto morantibus, hisce notum redditur, quod Dnus. Gasparus Kruszyński eos puucto solutionis 7500 fl. V. V. c. s. c. hic C. R. Fori Nobilium convenerit. Isthoc Forum, quum domicilium eorundem notum non sit, iisdem in persona hujatis Advocati J. U. D. Potz cum substitutione provincialis Advoc. J. U. D. Radkie-

wicz eorum periculo et expensis Curatorem ad actum, cum quo haec Causa juxta leges hic Caes. Reg. Regni valentes perducetur, constituebat, terminum ad excipiendum hac in causa ad 90 dies praestituebat, et ipsam actionem cum allegatis primo inter Conventos nominato, Dno. Joanni Nepomuceno Dembinski in Mlynne Circulo Sandecensi Regno Galiciae orientalis habitanti, apud quem actio haec et allegata per extensum inspicere possunt, admanuari disposuit, Incumbit itaque D. D. citatis in hocce termino una cum reliquis Conventis separatim, tamen in eodem Scripto causali excipere, et ideo vel sibi hic C. R. Fori Nobilium stallo agendi gandentem, patronum eligere, vel ipsis jam constituto ad actnm Curatori Advoc. Potz suam Plenipotentiam et juris adminicula suppeditare, secus enim sibi nonnisi adscribere deberent, si ex hujus causae eorum nomine cnm constituto eatenus Curatore perductione, nefors aliquod damnum paterentur. Praeterea ipsis incumbit, huic foro cum indicare, cui ulteriores in hac Causa emanaturae resolutiones admanuandae sunt, seens enim tales cum legali esfectu primo inter Conventos nominato admanuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 8. Feb. 1825. (3)

Edictum.

Nro. 9589. Przez Ces. Król. Sąd Szlachecki Tarnowski podaie się do publiczney wiadomości, iż na zaspokoienie Summy 3666 255 Dukat. hol. c. s. c. przez Panią Antoninę Niemetz w sprawie przeciw P. Franciszkowi Dydyńskiemu wygraney, w drodze podaj publiczna przedaż dóbr Dobranowie lub Dubranowie, z Wola dobranowską lub Dubrarowską w Cyrknie Bocheńskim leżących dozwolona, a tym końcem dzień 26. Kwietnia 1825 R. o godzinie 10tey z rana iako pierwszey, a dzień 31. Maia 1825 o godzinie 10tey z rana iako drugi termin licytacyi ustawiony został. Kendycyie licytacyjne są następujące:

 Cena fiskalna wywołana będzie w summie szacnnkowey 10848 Ryń. 28 kr. kr. K. M.

2. Chęć kupienia maiący obowiązanym będzie do rak komissyi licytacyiney tytułem wadyum Summę 540 ZR. K. M. wyiąwszy W. Antoninę Niemetz złożyć, ktore to wadyum przez naywięcey ofiaruiącego złożone, w ofiarowaną cenę wrachowane, innym zaś wrócone będzie.

3. Gdyby wierzyciele którzy z ofiarowaney ceny zaspokoieni bydź maią, Summ na kupionych dobrach intabulowanych, przod zastrzeżonym wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, kupiciel obowiązanym będzie, albo zaspokoienie długów na kupionych dobrach w miarę ofia-

rowaney ceny na siebie przyjąć, resztniącą zaś kwotę do tuteyszego sądowego Depozytu w przeciągu 30 dniach po ukończoney licytacyi złożyć, lub gdzie i komu Sąd przekaże wypłacić

obowiązanym będzie.

4. Gdyby kupiciel tenmin do zapłacenia ofiarowaney ceny przeznaczony uchybił, na ówczas wadyum traci, i prócz tego na żądanie wierzycieli lub dłużnika, dobra te bez nowego oszacowania, w iednym tylko terminie wyznaczonym publicznie na niebezpieczeństwo i koszta iego sprzedane będą za iakakolwiek cene.

5. Dobra te knpicielowi na własność dopóty oddane nie bedą, dopóki całą ofiarowaną cenę kupna do Depozytu sądowego niezłoży, albo wypłatę teyże ceny częściami legalnie niezabespieczy, lub z wierzycielami innym nieu-

łoży się sposobem.

6. Gdy kupiciel z wyż wyszczególuionym warunkom zadosyć uczyni, dobra te za poprzedniczą extabulacyą wszystkich długów, które do ofiarowaney ceny kupna przeniesione będą, temuż kupicielowi czyste od wszystkich długów wyjąwszy tych, które kupiciel z ugody na dobrach zostawić pozwoli, oddane będą.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 31. Grudnia 1824. (3)

#### E dictum.

Nro. 9589. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviensae in causa Antoniae Niemetz nomine proprio et tutoreo pupillornm post olim Josephum Carolum Niemetz remansorum contra Franciscum Dydyński puncto solutionis Summae 3666 2/3 aur. c. s. c. ad actum licitandorum bonorum Dobranowice seu Dubranowice et Wola Dobra seu Dubranowska creditoribus de dumicilio ignotis 1mo Paulo Urbanski et 2do Victoriae Dembinska, seu ejus tutori Francisco Autonio a Wolfsthal, curator in persona Advocati Gorczyński, cum substitutione Advocati Potz cum eo constitutur, at juribus horum suorum curandorum invigilent. De quo supra expressi creditores ignoti domicilii cum eo informantur, ipsis incumbere se, aut ad constitutum sibi curatorem convertere, vel alium sibi constituere, cumque hnic R. Judicio indicare, secus sibimet ipsi sequelas imputandas habebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 31. Decemb. 1824. (3)

E d y k t.

Nro. 444. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechney podaje wiadomości, iż Dobra Zabłocie Swięto Floriańskie, wraz z przyległościa mi w Zabłociu do Woli Podłazańskiey należącemi, w Cyrkule Bocheńskim leżące, Józefy Łapińskiej własne, na zaspokolenie przysądzoney Braciom Seelinger w sprawie przeciwko Ignacemu Łapińskiemu Summy 800 dukatów holl. ż prowiziami po 4/100 od 1go Czerwca 1813 liczyć się maiącemi, tndzież kosztów prawnych, tak pierwszey Instancyi w kwocie 4 ZR. 6 kr. w M. S. i 55 ZR. 59 kr. W. W. iako i drugiej Instancyi w kwocie 8 ZR. 17 kr. M. S. niemniej i kosztów exekucyi w kwocie 14 ZR. 26 kr. w M. S. w trzecim terminie przez publiczną licytacyją w kancelaryi tuteyszego C. K. Sądu dnia 25. Maia 1825 Roku o godzinie 9tey z rana odbyć się maiącą, naywięcey ofiarującemu pod następującemi warunkami sprzedane będą:

 Cena Fishalna stosownie do Sądowego Szacunku na gróncie tychże Dóbr pod dniem
 Maia 1822 zrobionego, wywołaną będzie

w hwocie 6893 ZR. 10 hr. w M. S.

2. Maiący chęć licytowania obowiązany będzie przed licytacyją 10 część ceny szacunkowey do Rak komissyi licytacyjney iako zakład złożyć, inaczey do licytacyj przypuszczonym nie będzie.

3. Gdyby w tymże trzecim terminie nikt nad cenę szacunkowa ani ceny szacunkowey za te Dobra nie ofiarował, na ten czas Dobra te nawet niżey ceny szacunkowey, chociażby ieden był tylko licytuiący, sprzedane będą.

4. Naywięcey ofiaruiący obowiązany bedzie w przeciągu dni 30 od dnia doręczonego sobie Dekretu ninieyszą licytacyą potwierdzającego tytułem ofiarowaney ceny szacunkowey do Depozytu tuteyszego C. K. Sadu Szlacheckiego Summe 800 dukatów hol. na wielki kamien ważnych wraz z prowizyami 4/100 w tym samym gatunku monety od dnia 1. Czerwca 1813 rohu liczyć się maiącemi, tudzież koszta prawne w kwocie 4 ZR. 6 kr. w M. S., i 55 ZR. 59 kr. W. W. 8 ZR. 17 kr. w M.S. 14 ZR. 26 kr. w M. S., niemniey koszta exekucyi w kwocie 23 ZR. 55 kr. w M. S. przysądzonych złożyć, do czego złożony przed licytacyją zakład wrachowany będzie, gdyby zaś ofiarowana cena na zaspokojenie powyższey Summy niewystarczyła, kupiciel całkowita przez siebie ofiarowana Summe złoży, inne zaś ciężary na tychże Dobrach intabulowane, w stosunku ofiarowaney Summy, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym sobie opowiedzieniem wypłaty przyiać niechcieli, na siebie przyimie, inaczey nowa licytacyia na koszta i niebespieczeństwo kupiciela pod temiż samemi Warunkami przedsiewzięta by została.

 Wydanie dekretu dziedzictwa, tudzież oddanie do wolńego zarządzenia tychże Dóbr kupicielowi, natychmiast po złożoney Summy 800 Dukatów hol. z prowizyami i kosztami prawnemi wyżey wspomniauemi, ieżeli ofiarowana za te Dobra Summa na zaspokoienie takowych wystarczy, inaczey po złożeniu całkowitey ofiarowaney za te Dobra Summy nastąpi. Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich Tarnowskich. Dnia 24. Lutego 1825. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 200. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lubo w skutek Reskryptu Wielkiey Rady tegoż Uniwersytetu z dnia 26. Stycznia r. b. do Nru. 1057 wydanego, ogłosił konkurs na katedrę professora Prawa kryminalnego i kodexu postępowania Sądowego Cywilnego i Karnego, gdy atoli wielka Rada na dnin 9. Marca r. b. do L. 1101 mianowała, W. Antoniego Matakiewicza Doktora oboyga Prawa Professorem zwyczaynym Prawa Kryminalnego i kodexu postępowania Sądowego Cywilnego i Karnego, w tuteyszym Uniwersytecie, przeto Rektor wyżey wspomniony a przez pisma publiczne ogłoszony konkurs odwołnie.

Z Rektor, Univ. Jagielonsk, W Krakowie d. 24. Marca 1825 r. (3)

Rundmatch und und und g.
Mro. 3043. Bom Magistrate der königt. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß vie sub Constrip. Zapten 8. in der Stade und 562 214 gelegenen zu der Masse des verstorsbenen Undreas Wegner gehörigen Realitäten Vasters; und zwar jene sub Nro 8. in der Stadt in drei Terminen, nahmlich: den 30. May, 28. Juny und 1. August 1825, und diese sub Nro. 562 214 ebenfalls in drei Terminen; den 31. May, 30. Juny und 2. August 1825 immer um 3 Uhr Nachmittag gegen nachfolgende Bedingnisse mittelst öffentlicher Versteigerung hiergerichts werden veräußert werden.

1. Als Ausrufspreis bes sub Mro. 8. in der Stadt gelegenen Steinhauses wird der gezrichtliche Schähungswerth von 3920 fl. 8. fr. in R. M.; und jenes sub Nro. 562 2/4 ebenfalls den durch die gerichtliche Schahung erhobene Werth von 7648 fl. 41. fr. C. M. angenommen.

2. Die Kauflustigen find gehalten das Reugeld volvoo nach dem Mudrufspreis gerechnet, bei ber zur Lizitazion beordneten Kommission vor Un=

beginn ber Lizitazion zu erlegen.

3. Der Meistbiethende muß den Kaufschilling binnen 14 Zagen vom Tage des ihm eingebandigten den Lizitazions = Uft g'nehmigenden Bescheides an das gerichtliche Depositenamt abführen, ansonsten wird eine neue Lizitazion auf feine Gefahr und Kosten ausgeschrieben werden.

4. Das sub Mro. 562 214 gelegene haus tonnen auch die Juden mitligitiren, endlich

5. Konnen die Elzitazione Bedingnis und der Schähunge : Ult diefer Saufer die Kaufluftisgen in der hiefigen Registratur, die Lasten aber die auf diefen Realitaten haften in dem Grundsbuche einsehen.

Lemverg den 12. Mart 1825, (2)

O bwieszczenie.

Nro. 3043. Z strony król. Magistratustołecznego miasta Lwowa ninieyszym wiadomo
się czyni, iż realności pod Nrami. kouskryp.
8. w mieście i 562 2/4 sytuowane, do massy
oyca Jędrzeia Wegnera należące, i to owa
pod Nrm. 8 w mieście, w trzech terminach to
iest 30. Maia, 28. Czerwca i 1. Sierpnia 1825
a ta pod Nrem. 562 2/4 stoiąca równie w trzech
terminach iako to: 31. Maia, 30. Czerwca i 2.
Siarpnia 1825 zawsze o 3ciey godzinie popołudniu w tuteyszym Sądzie pod następniącemi
warunkami przedane będą.

Cena fiskalna kamienicy pod Nrm. 8.
 w mieście, bierze się sądowa taxa w Summie
 3920 ZR. 8 kr. w K.M., a drugiey pod Nrm.
 562 1/4 także taxa sądowa w kwocie 7648 ZR.

At kr. w K.M.

2. Chęć kupienia maiący iest obowiązany wadium 10/100 podług ceny fishalney rachując Komissyi do licytacyi delegowaney złożyć.

3. Naywięcey dający obiecana kupna i przedaży Summę w 14 dniach od dnia odebraney rezolucyi akt licytacyi aprobującey rachując do sądowego depozytu złożyć inaczey bowiem nowa licytacyja na jego koszt i szkodę wypisze się.

4. Co do domu pod Nrm. 562 2/4 wol-

no iest takowy i żydom licytować

5. Warunki licytacyi i akt detaxacyi tych kamienic w tuteyszey Registraturze, a ciężary na tych znaydniące się w tabuli mieyskiey widzieć można.

We Lwowie dnia 12. Marca 1825. (2)

E d i c t u m.

Nro. 216. Per Megistratum Civitatis Jaroslau Judaeo Joel seu Josel Orenstein praesenti edicto notum redditur, quod contra judaeam Elia Rubinstein, tum ipsum qua litis
consortem successores olim Michaelis Jashiewicz actionem puncto solutionis 2750 flr. V. V.
hic Judicii ex portaverint, et opem Magistratus hujus imploraverint.

Cum itaque Magistratui huic ignota sit ejus Commoratio et ipse fors extra C. R. Provincias haereditarias versetur, hinc eidem Curator qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu, in persona Judae Sigmund Unger additur, cum qua actio in Judicium hoc delata juxta normam Cod. jud. deducetur, et definie-

tur, qua propter praesanti Edicto judaeas Joel seu Josel Orenstein admonitur, ut in termino ad assumeudum oralem processum in diem 20. Maii 1825 hor. 10 mat. praesixo, aut ipse in Magistratu hoccae se sistat, et destinato sibi patrono documenta, et allegationes suas tradat, aut sibi ipsi patronum et Plenipotentem alium eligat, et Judicio nominet, eaque de lege faciaut facieudaque curet, quae desfensioni, et causae suae proficua esse videbit, ni faciet, et causam suam ipse neglexerit, damnum iude forte enatum sibi ipsi imputandum habebit.

Jarosławiae die 19. Febr. 1825. (2)

Anfündigung.

Mro. 4536. Bur Verpachtung ber Dobrostaner zwengängigen Mahlmühle vom iten May I. J. bis Ende Oktober 1827 wird am 25ten April I. J. in der Grodeker k. k. Verwaltung eine öffentliche Lizitazion in der neunten Vormittagestunde abgehalten werden, wozu sämmtliche Pachtlustige, die sich über ihre Vermögensumsstände u. Kauzionsfähigkeit auszuweisen können, vorgeladen werden.

Der Fiskalpreis beträgt jahrlich 300 fl. K. M., wovon der 10te Theil als Wadium vor der

Ligitazion zu erlegen ift.

Von dieser Pachtung sind Juden, Aerarialruckfandler, Unmandige, Kontraktbruchige, und mit der Kammer in Prozeß stehende Individuen ausgeschlossen.

Grodef den 22. Mar; 1825. (2)

Rundmachung

Nro. 7178. Bom Magistrate ber k. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß zur Befegung der durch den Zod des Försters Franz Köffer erledigten Förstersstelle in dem städtischen Dorfe Holosko, mit einem jährlichen Beshalte von 250 fl., freven Quartier, und einer Pferdporzion von jährlich 50 fl. der Konkurs bis Ende Upril I. J. ausgeschrieben sep.

Die Kompetenten haben ihre, mit den Zeugniffen über die Moralität, bisherige Dienstleisstung, Forstbulturds und geometrische Kenntniffe belegten Gesuche, entweder unmittelbar, oder durch ihre vorgesetzte Stelle anber zu übermachen. Lemberg am 22ten Mary 1825. (2)

E d i c t u m.

Nro. 273. Per Magistratum Civitatis Jaroslau judaeo Moses Thieherg praesenti edicto notum redditur, quod contra eundem, judaeus Eisig Sollon actionem puncto solutionis 100 aur. hol. in hic Judicii exportaverit, et oqem Magistratus hujus imploraverit.

Cum itaque ignota sit ejus commoratio et ipse fors extra C. R. provincias haereditarias

versetur, hinc eidem Curator qui personam ejus sumptu, et periculo gerat in persona Judaei Sigmund Unger additur cum quo actio in Judicium hoc introducta juxta norman Cod. Jud. deducetur, et definietur, qua propter praesenti edicto Judaeus Moses Thieberg admonetur, ut iu termiuo ad aesumendum oralem processum in diem 6. Junii a. c. hora 10 mat. praefixo, aut ipse in Magistratu nocce se sistat, et destinato sibi patrono documenta, et allegationes suas tradat, aut sibi ipsis patronum et Plenipotentem alium eligat, et Judilio nomiuet, eaque de lege faciant, faciendaque curet, quae defeusioni, et causae suae proficua esse videbit, ni faciet, et causam suam ipse neglexerit, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputandum habebit.

Jaroslaviae die 5. Martli 1825. (2)

Edictum.

Nro. 13040. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense D. Joanni Nepomuceno Rogawski uti indicabatur, in Reguo Poloniae palatinatu Cracoviensi, pago Miaczowa, degenti, hisce notum redditur, quod idem per conjuges Thimothaeum et Josepham Rudnickie medio petiti oralis de praes. 29. Octob. 1824 Nro. 13040. puncto juratoriae manifestationis Summae per quosdam Przerembskie ad massam Rudnicka, debitae, et argenti Theresiae morte Theresiae Ruduicka derelicti praeter plures alios, conventus fuerit. Quoniam autem, uti mox memorabatur, ejus domicilium extra ditiones C. R. Austriaci imperii, exstans indicabatur, huic C. R. hocce Nobilium Forum vi 1. 511. cod. jud. gal. eidem obtutu hujus causae, ejus periculo et sumptibus curatorem ad actum in persona hujatis provincialis Advocati, J. U. D. Smolarz, cum substitutione Advocati D. Radkiewicz, constituehat, quibuscum causa haec, juxta leges horum Regnorum periculo et sumptibus D. Joannis Nepomuceni Rogawski perducetur. Incumbit itaque eidem D. Rogawski, quam super praefato petito oriali terminus fine inferendi contradictorii primitive iu 10. Februarii 1825 statutus, ad praesens jam in 18. Mai 1825 prorogatus fuerit, in hocce termino aut personaliter comparere, remque suam personaliter gerere, aut alicui hoc C. R. Nobil. Fori stallo agendi gaudenti committere, vel denique additum ipsi ad actum Curatorem, fine gerendae hujus causae plenipotentia, et suis juris adminiculis, instruere, secus, enim sibi nonnisi adscribendum haberet, si fors ex hujus causae ejus nomine cum constituto ipsi curature perductione, pro ipso minus favorabiles sequelae nascerentur.

Tarnoviae die 10. Febru. 1825. (2)

)()(

Rundmachung.

Mro. 121. Bon Geite des f. goligifchen Wechselgerichts wird befannt befann aemacht, bas dem herrn Frang Piller jur Fub ung einer Buchhandlung in Lemberg die Bewil gung ertheilt, und diefelbe, fo wie feine Firnia bierge= richts protofollirt worden fep.

Bom t. galigischen Merkantil= und Wech= felgerichte der f. Sauptfladt Lemberg am 17ten (2)

Mary 1825.

ictum.

Nro. 350. Per Reg. ac liberae Civitatis Sambor Magistratum de domicilio ignotis Josepro et Joanni Olszewski praesenti edicto notum redditur, Patrem ipsorum Vincentium Olstewski Civem Samboriensem die 25. Julii 1824 ab intestato fatis cessisse. Ipsis proinde ad actum pertractandae post eundem haereditatis Curatorem in persona Joannis Szemelowski Incolae Samboriensis constitutum haberi. Incumbit itaque ipsis se hic Judicii ad hanc haereditatem insinuare, et declarationem de adeunda, vel repudianda haereditate intra 3 Annos exhibere, quo secus haereditas haec reliquis cohaeredibus semet insinuantibus addicetnr.

Sambor die 26 Martii 1825. (1)

Unfundigung.

Mro. 4534. Nachdem die jur drepjährigen Bervachtung der Budginer in Kamienobrod gelegenen gemauerten , mit einer Bohnung verfe= henen 4gangigen Mablmuble auf die Zeit vom iten May 1825 bis Ende Upril 1828 auf den 22ten Mary 1825 ausgeschriebene Ligitagioneverhandlung eben fo ungunftig, wie die erfte ausgefallen ift; fo wird eine dritte dieffallige Sagsabung auf den 18ten Upril 1. 3. wiederholt fund gemacht.

Der vorschriftsmaffig ausgemittelte Fiskalpreis beträgt auf ein Jahr 278 fl. 20 fr. R M. wovon 10/100 an Badium ber der Ligitanond=

fommission ju erlegen fommen.

Uerarialruckftandler , Kontraktbruchige , Minderjahrige, und mit der Rammer in Prozef ftebende Individuen, wie auch Juden find von diefer Pachtung ausgeschloffen.

Pachtluftige, die fein befanntes Bermögen befigen, baben fich über ibre Raugionefabigfeit

auszuweisen.

Grobet am 22ten Mar; 1825. (i)

Rundmachung.

Dro. 4128. Auf Gefahr des fontraftbru= digen Paditers des aus Unlag Der Steuerrudfrande verpachteten Butes Lufamiec, mird eine neuerliche Berpachtung Diefes Dorfes und des Dazu gehörigen Dorfes Batfow vorgenommen

werden, und ju diefem Ende eine öffentliche Ligitagon auf den isten Day 1. 3. ausgeschrieben welche in der Bloczower Kreisamtsfanzley Bormittage um 10 Uhr abgehalten werden wird.

Die Dauerzeit der Pachtung erstreckt sich auf ein Jahr, nahmlich vom 24ten Juny 1825

bis inclusive 23ten Juny 1826.

Der Ausrufspreis ift 1050 fl. M. M., mit welchem nach Umständen auch gefallen werden wird; von den Ertragnifrubrifen des Guts fonnen sich die Pachtlustigen vorläufig auf dem Grunde uberzeugen.

Der erzielte Pachtpreis muß gangjahrig vor-

binein gezahlt werden.

Bom f. f. Kreisamte. Bloczow den 25 Marz 1825. (1)

Rundmachung.

Diro. 1. Von dem Merkantil. und Bech= felgerichte der freven Kommerzialstadt Broop wird hiemit zu Jedermanns Kenntniß gebracht, daß nach der anber übermachten Unzeige des hieror= tigen Kaufmanns Mendel Mierenftein und dem von demfelben biergerichte eingelegten gedrudten Birrulare fein Sandlungegefellichafter Joseph Salberftamm aus der bieber unter der Firma Salberftam u. Direnftein bestandenen Sandlung ausgetreten fen, und er Mirenstein nunmehro als alleiniger Chef Diefer Bandlung Die Beschäfte mit Uibernahme fammtlicher Uftiva und Poffiva für rigene Rechnung unter unveranderter Firma fortführen werde, auch habe er feiner Frau Bipre Mirenstein, gebornen Salberstam Die Profura diefer handlung übertragen.

Brody am 13ten Janner 1825. (1)

Obwieszczenie.

Nro. 1618. Magistrat K. Miasta Przemyśla ninieys zemi czyni wiadomo, iż na satisfakcyją hwoty 1,000 ZR. wraz z procentami po 5/100 od dnia 15. Maia 1813 należącemi się, tudzież expensami prawnemi JW. Józefowi Hrabi Lewickiemu przysądzoney, realności Antoniego i Agnieszki Fugilewiezów własne pod Nro. Con. 79. w Przemyślu położone, naywięcey ofiaruiacemu w drodze exekucyi przez publiczną licytacyją w dwoch terminach, to jest, dnia 15go Marca 1825 i 15. Kwietnia 1825 pod następuiacemi warunkami sprzedaue zostana:

1) Cena szacunkowa wyżwymienionych realności podług urzędowego aktu detaxacyi w kwocie 4.556 ZR. 38 kr. w M. K. wywołaną zostanie, z kórey każdy chęć kupienia maiący 10 pCtowe wadyium przed zaczęciem licytacyi delegowaney do tego aktu Kommissyi w gotowiżnie złożyć obligowanym będzie, które do szacnnku kupna wrachowanem zostanie, innym zaś

współlicytantom po ukończoney licytacyi zwró-

cone bedzie.

2) Kupiciel w dni 15 po approbacyi aktu licytacyi cena kupna i sprzedaży do Depozytu Sądowego złożyć obligowanym będzie, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo tegoż nowa licytacyia pomienionych realności rozpisaną byćby musiała.

3) Kupiciel będzie obowiązany wierzycieli na tychże realnościach intabulowanych w cenę kupna i sprzedaży, którzyby swoie należytości na teyże hypotece zostawić chcieli,

przyjąć i takowych zaspokoić.

4) Po wypłaceuiu ceny kupna i sprzedaży lub ułożeniu się z kredytorami i na rzeczonych realnościach hypotekowanemi, knpicielowi dekret dziedzictwa wydanym zostanie, ciężaży zaś na tenczas na złożoną cenę kupna i sprzedaży

przeniesione zostaną.

5) Gdyby te realności na pierwszym lub drugim terminie wyżey, lub przynaymniey podług ceny szacunkowey sprzedane być nie mogły, na tenczas po poprzedniczo nastąpić majacem zapercypowaniu kredytorów hypotekarnych, na mocy Dekretu nadwornego ddo. 25. Czerwca 824 do Nro. 25.15/216. termin trzeci licytacyi wyznaczonym zostanie, w którym te realności nawet niżey ceny szacunkowey sprzedane zostaną.

6) Żydzi od licytacyi tychże realności zu-

pełnie excypnią się.

7) Tak podatki publiczne, iakoteż inne ciężary gróntowe w Kassie mieyskiey i Tabuli

chęć kupienia maiący zobaczyć mogą.

Cheć zatem pomienione realności licytowania mający, mają się na terminach wyżey oznaczonych zaopatrzeni w 10/100 wadyjum w Kancellaryi Magistratnalney zawsze o godzinie 10 zrana stawić, gdzie im dalsze kondycyje kupna i sprzedaży oznaymione zostaną.

Przemyśl d. 22. Grudnia 1824. (3)

Rundmachung.

Mro. 2432. Bur Ginbringung der bedeustenden Lifficgoncer und Suchowcer herrschoftlichen Steuerrudftande ift die Aufstellung eines Sequesfiers auf diesen Gutern ichteunig nothwendig.

Der Konkurs fur diese Stelle wird demnach bis Ende Upril 1825 mit dem Bemerken ausgesschrieben, daß diesenigen, welche diese Stelle, mit welcher ein Taggeld von 2 — und nach Umpftangen auch von 3 fl. R. M. verbunden ist, zu erbalten wunschen, ihre, mit den Zeugnissen über ihre bisher geleisteten Dienste, belegten Gesuche, entwoder unmittelbar hieramto, oder mittelst ihrer vorgesetzten Behörden, bis zu dem gedachten Termine, anher einzureichen haben, auch muß diesen Gesuchen der Beweis beiliegen, daß dte Koms

petenten entweder eine baare oder fidejufforifche Raugion von 300 fl. Konvengionsmunge bengu-

bringen vermögen.

llibrigens wird bemerkt, daß der Sequester in einer der bevoen genannten Ortschaften zu wohnen haben wird, daß derselbe verpflichtet sev, bieramts den Eid über die getreue Verwaltung feines ihm anvertraut werdenden Umtes abzulezen, und daß es zu seiner vornehmsten Pflicht gehören werde, die gedachten bevoen Güter geshörig zu verwalten, und die Einkunste derselben zur Tilgung der bedeutenden Steuer-Rückstände, an die t. Kreiskasse, in den festgeseht werdenden Terminen abzusühren.

Bom f. f. Kreisamte. Tarnopol am 34ten Marg 1825. (1)

Edictum

Nro. 6180. Caesareo. Regium in Regnis Galicine et Lodomerine Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Adalberto Com. Męciński medio praesentis Edicti notum reddit: Dnm. Cajetanum Cicharzewski contra citatum puncto solutionis Summae 3:30 flr. V.V. nec non praenotationis medio resolutionis bujatis dtto, 9. April 1823. ad Nrum. 5354 concessae pro instificata declarandae, aub praes. 7. Mart. 1825 ad Nrum. 6180. huio Judicio libellum, exhibitum, Judiciique opem in ploratam esse. Ob commorationem Conventi Dni. Adelberti Com. Mecinski extra regns in Falatinato Cracoviensi loco ignoto indicatam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dnus. Bromirski cum substitutione Dni. Advti. Kossowicz que Curator constituitur, quocum juxta preescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra go dies excipientom, et destinato sibi patrono documenta, et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda/, quae defensioni causae profiona esse videntar; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damunia inde enatum propriae culpae imputendum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Martii 1825. (1)

Edictum.

Nro. 543. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forca Nobilium Leonsliense DD. Ignetio, Josepho, Felician, Casimiro et Mathice Sieliskie, nec non Dage. Domicellae Sieliska medio prassentia Edicti natum teddiur, ad petitum Dni. Onophrii Szumlauski sub praes. 8. Januarii 1825 al Nr. 547. exhibit. Tabulae R. ordinari, ut Rubiun Activ.

)()(2

nis Francisci Sieliski contra Rosaliam amo voto Szumlańska ado Chrzanowska puncto solntionis Summae 880 flp. exportatae libr obligationum nov 40 pag. 442. n. 2. on. super Samula debitricis 20000 flp. 10000 flp. 12,279 flp. 28418 flp. 18 g. haer. 111 pag. 321 n. 13. 14. 15. 16. tnm super Snmma 40000 flp. haer 71. pag. 38. n. 12 on. intabulatis, nec non super jureadvitalitio dom. 33. pag. 125. n. 4. on. praenotato praenotatum, de mox fatis Summis, tum jure advitalitio deleat, Cum antem his Judicii domicilium aupra citatorum ignotum indicetur ideo Advins. Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Madurowicz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. De qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 26. Januarii 1825. (1)

E d i c t u m. Nro. 33541. Per Caesareo - Regium Galicie et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense. Dnae. Mariannae Ratynska, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Antonii Ratyushi sub praes 23. Junii 1824. ad Nrum. 16530. horsum exhibitum, Tabulae R. ordinatum esse, nt tam sententiam hujus C. R. For. Nob. die 1. Junii 1810 ad Nr. 15607. prolatam, qua mediante conventa Eva Chaico. ha ad solutionem Summae 16000 flp. seu 4000 fir. cum usuris per 51100 a die 1. Octob. 1808 computandis, tum ad litis expensas in quota 17 fl. 57 kr. ad rubricam onerum exponenda condemnatur, quam Instrumentum cessionis per Dnam. Mariannam Batyńska super eadem Sam. 16000 flp. Leopolid. 15. Junii 1820 in rem supplicantis editam inscribat, et in horum fundamento D. supplicantem pro proprietario e-jusdem Summae cum usuris et litis expensis, bonis Budomirz et Sum. 200,000 flp. inhaerentis intabulet. Cum autem hio Judicii domicilium D. Mariannae Ratyńska suplectorie ad Nr. 33541/824 extra Regna C. R. Austriaca indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Baczyński oum substitutione Domini Advocati Skolimowski ipsi, ipsiusque periculo et impeudio pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C.R. Fori Nobilium. Keepoli die 30. Decemb. 1824. (1)

E d i c t u m.
Nro. 3354. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Antonio Com. Lanckoronski, medio

praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Annae de Com Lanckoronski Comit. Dzieduszycka enb praes. 7. Febr. 1825. ad Nr. 3354 exhibitum, Tabulae R. abhincordinatum haberi, ut contractum resignationis inter Dnam. Supplicantem et Dnum. Antonium Com. Lanckoronski Leopol. 7. Febr. 1825 initum inscribat, et in hujus fundamento Dnam. Supplicantem pro proprietaria medietatis bonorum Olohowied intabulet, non minus in fundamento puncto 5 ejnsdem contractus, Cantionem sequestratoream pro re vendentis D. Antonii Com. Lanckoronski intabulatam de medietate benorum Olchowice Dnam, supplicantem concernente extabulet. Cum antem bic Judicii domicilium citati D. Antonii Com. Lanckoronski exity regna Cracoviae in republica Cracoviensi indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Hermann com anbstitutione Domini Advocati Christiani ipsins periculo et impendio pro Curatore constituitor, eidemque superius memo. rata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam datl

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Lopoli die 21. Febr. 1825. (1)

E d i i c t u m.

Nro. 40. Per Magistratum Regiae ac lib. Urbis Wadowicae notum reddiar Joannem Uhse ab intestato mortuum massaeque ejus successionali curatorem in persona mercatoris Wadowicensis Francisci Schwarz constitutum esse. Omnes igitur qui jure haereditario ad substantiam ejusdem Joannis Uhse gaudere opinantur medio praesentis edicti excitantur, ut Judicio huic intra 3 Annos jus haereditarium edocendo declarationem de adennde haereditate eo certius exhibeant quo secus haereditas Fisco R. extradetur.

Wadowice die 23, Martii 1825. (1)

#### Doniesienia prywatne.

Hier im Hause Nro. 310. nachst der k. k. Polizen= Direkzion, sind zu haben: Verschiedene hier noch nie gessehene Wachbarbeiten, nahmlich: Ehristus am Kreuze, mit den dren Liebeszeichen: die Seburt, das Abendmahl, und der Tod; — das Vertrauen auf Sott, oder der Glaube; — der schlafende Amor in der Rose; — dann verschiedene Sattungen von schönen Wachsblumen und Früchten.

Joseph Wanke.

W domu pod Nrem. 310. koło C. K. Policyiney Dyrekcyi dostać można rozmaitych nie widzianych dotąd wyrobów z wosku, to iest: Chrystusa na krzyżu z trzema znakami milości: urodzenia, wieczerzy Pańskiey i śmierci. — Znayduią się tam inne ieszcze wyobrażenia, iako to: Zaufanie w Bogu, czyli Wiara; Amor spiący w róży, i osobliwie piękne kwiaty i owoce z wosku.

Józef Wanke. (2)

Lose zur Herrschaft Praschno-Augezd, welche am 16. April 1825 bestimmt gezogen

wird, und drep Realitaten, 6,897 Geldgewinnste und 600 Treffer in Silber-Gefaßen enthalt, sind das Stud a 10 fl. W. W., in der unterzeichneten Buchhandlung zu haben. (2)

Pilleriche Buchhandlung.

### Pranumerazions = Unzeige.

Ben Ruhn und Militowsti, Buch: handler in Bemberg und Sarnow, wird Pranumerazion angenommen, auf die ben Beiftinger auf dem Rohlmartte erscheinende

> Muserle fene Bibliothef der vorzuglichsten

lateinifchen Claffifer, mit jur Seite ftebender deutscher Ueberfegung, und mit Unmerkungen und Erlauterungen begleitet,

in einhundert Banden; für alle Freunde der lateinischen classischen Lites ratur, mit besonderer Rudsicht auf die studierende Jugend

berausgegeben von Direktor F. X. Schönberger und Prafekt X. Fiericht.

Um ersten eines jeden Monaths erscheint ein Band jener Classifer, welcher sich für die ho bern late inischen Schulen vorzuglich eignet, wovon bereits vier Bande von Cicero's Reden, und dren Bande von Cicero's Briefen erschienen sind, und die übrigen Bande noch vollends abwechselnd erscheinen werden. Un die Reden und Briefe Cicero's schliessen sich an: Plinii Epistolae et panegyricus und Ciceronis Opera philosophica et rhetorica, welche abwechselnd jeden ersten des Monaths erscheinen. Diesen werden

folgen: Horatii opera, Ovidii metamorphoses, Ovidii Heroidum epistolae, Suctonius, Plauti comoediae, Taciti Annales et historici libri, Terentii comoediae, Virgilii opera, Catulli, Tibulii, Propertii poemata, Chrestomathia Liviana, Martialis epigrammate, Persii et Juvenalis satyrae, Senecae tragoediae, Senecae philosophica opera, und damit schließen sich die höhern Classifier.

Von den kleinern Classifern, welche sich vors züglich für die niedern lateinischen Schusten eignet, erscheint jeden ihren des Monathe ein Band in solgender Ordnung: Eutropius, Aurelius Victor, Cornelius Nepos, Julius Caesar, Pomponius Mela, Phacdrus, Florus, Justinus, Valerius Maximus, Vellejus Paterculus, Salustius, Ovidii libri tristium, Ovidii elegiae.

Jeder Band aller dieser lateinischen Classister ist mit einer musterhaften deutschen Uebersesung, und den vorzüglichsten Unmerkungen und Erläuterungen begleitet. Die Ausgabe erscheint sortwährend in dem höcht billigen Pranumerazionspreise a 36 fr. E. M. pr. Band. Die Ubsnahme derselben bleibt, wie bisher, ganz ungezwungen, so daß jeder Abnehmer ben dem ihm bestebigen Autor beginnen kann, und keine andere Verbindlichkeit hat, als auf einen Band verauszu zahlen.

Diese Classifer-Sammlung ist in allen Buchhandlungen der Kauptstadt und aller Provinzialstädte um denselben Pranumerazionspreis zu haben, und für punktliches Erscheinen dieser nun
allgemein als höchst nühlich und außerst wohlseit
anerkannten Ausgabe wird der Berleger sorgen;
wogegen er sich die fortwährend lebhafte Theilnahme aller Herren Studien = Direktoren, Prefessoren und Lehrer der studierenden Jugend verspricht, weichen er das zehnte Exemptar zu Sunsten der studierenden Jugend unentgeldlich überlaßt, wenn sie sich mit Pranumerantensammeln
gutigst befassen wollen.

Anzeige an Patienten Saliziens in langwierigen, aber hier bemerkten Krank= heitsformen.

Weder meine hof- und Berufsgeschafte, noch meine literarischen Bearbeitungen erlauben mir alle Buschriften, die ich um hilfe in Krankheisten erhalte, genugthuend zu beantworten. Ich muß mich daber deutlicher aussprechen, und nur auf jene Krankbeiten beschranken, die mich seit 40 Sahren am meisten beschäftigen, und deren Erfolge ben flandhafter Folgsamkeit meinem Wuniche entsprochen haben. Diese sind: das Leiden von Eingeweidewurmern, vom Nieren- und Blafensande, anhaltender Tragheit des Stuhlganges, Mervenübeln, Melancholie, Hypochondrie, Dleisgung zum Schwindel, fallender Sucht, oft wiesderkehrendem Kopfschmerz, Etropheln, von Folgen jugendlicher Ercessen, welche letteren, wenn sie die Granze zur Hilfe überschriten haben, ein peinliches Leben, oder den frühen Tod herberschhren. Berichte über erwähnte Krankheitösormen, wenn mir die Umstände und Gefühle genan beschrieben und portosren ben punktlicher Udresse eingesendet werden, will ich gegen anstandiges, und nach der Lage ruckschlich auf die Patienten billiges Honorar mit Sicherheit übermacht, ben Verschwiegenheit mit Vergnügen aussuhrlich und schnell beantworten. Die Briefe gehen uns mittelbar an mich nach Wien Nro. 578.

Unton Edler von Frolich, f. f. wirklicher Hofmedifus, und Senior als Dekan der med. Fakultät. (1)

Bekanntmachung die Gratis-Gewinnst-Lose der Lotterie der beiden Häuser am Graben in Wien betreffend.

Bur Vermeidung alles Irrthums wird biermit befannt gemacht, daß die 10,000 rethen Gratis- Bewinnftlofe Diefer Lotterle nicht nur auf die ihnen besonders jugewiesenen großen Gewinnfte, fondern auch auf fammtliche andere Geldgewinnfte, so wie auf den großen hauptreffer, die bep. den Saufer, folglich auf den vereinten Gewinftbetrag von einer Million Ginmalbundert Giebengig Saufend 3m en Gulden und 5 Kreuger Wiener Wahrung mitfpielen. -Ein folches rothes Freglos muß demnach in ber erften Biebung e nen Gewinn unausbleiblich machen, und fpielt demungeachtet außerdem fomobl in der erften, als auch in der zwepten oder Saupt= giebung, und in der darauf folgenden Pramien= giebung abermals auf die fammtlichen großen Gewinste mit, welche diese Biebungen enthalten.

Wien am Biten Mary 1825.

Dl. Coith'e Gobne

Lose auf diese Lotterie à 15 flr. 2B. 2B. sind in der Joseph Leopold Singer'schen Großhandlung zu Lemsberg zu bekommen. Portofrene Bestallungen vom Lande werden punktslichst besorgt.

U w i a d o m i e n i e tyczące się wolnych losów wygrywaią-

cych w Loteryi na oba domy przy Grabenie w Wiedniu.

Dla uniknienia wszelkich nieporozumień uwiadamiamy ninieyszem, że czerwone wolne wygrywaiace losy tey loteryi w liczbie 10,000, nie tylko trafią przeznaczone dla nich summy nagrodowe, ale oraz należeć będą do wygrywania innych zysków, a nawet i do głównych wyciągnień maiących trafić wyżrzeczone domy, zgoła do całey Summy wygrania, w ilości: m iliona, stasiedmdziesiąt dwóch tysięcy ZR. pięć kraycarów w Walacie Wideńskiey. Taki los wolny wygra przeto niezawodnie w pierwszem ciągnieniu, a potem nie tylko raz ieszcze, ale i po drugi raz podczas głównego ciągnienia ciągniony będzie.

W Wiedniu dnia 31. Marca 1825.

Dl. Coitha Synowie.
Losów na tę Loteryją po 15 ZR.
W. W. dostać można w handlu hurtownym Józefa Leopolda Singera tu
we Lwowie znaydującym się. Losy
mogą być i na wieś w listach frankowanych zamówione. (1)

Antundigung.

Mro. 16,987. Die hohe Landesstelle hat den Preis des Rindsleisches für das Lemberger christliche Publikum pr. Pfund Lemberger Ge-wichts mit 1 1/2 Kreuzer Konvenzionsmunze, für den Monat Upril 1825 festzuschen befunden.

Lemberg den 27ten Marg 1825.

U w i a d o m i e n i e. Nro. 16,987. Wysoki Rząd kraiowy postanowił cenę mięsa dla publiczności Chrzesciańskiey na cały miesiąc Kwecień 1825 roku

mianowicie ieduego funta wagi Lwowskiey po postora kraycara w mon. konwencyonalney.

We Lwowie d. 27. Marca 1825.

Cena targowa we Lwowie od 16.

Konzec Pszenicy 6 ZR 58 kr. w W W. Zyta 4 ZR. 52 kr. — Jeczmienia 3 ZR. — kr. — Owsa 1 ZR. 49 kr. — Prcsa — ZR. — kr. — Hreczki 3 ZR. 36 kr. — Grochu. — ZR. — kr. — Kartofli — ZR. — kr. — Cetnar Siana 1 ZR. 7 kr. — Słomy — ZR. 42 kr. — Sag Wiedenski drewa twartego 12 ZR. 30 kr. — Mickiego 9 ZR. 30 kr. — Wódki dobrey kwarta 36 kr. — Wódki porsledney 20 kr. wszelako z odtrąceniem aksyzy.

# Dzieńnik urzędowy.

## (Nro. 38.)

## We Lwowie dnia 11 go Kwietnia 1825.

## Rundmachungen des A. R. Landesguberniums:

U w i a d o m i e n i e.

Mro. 4122. Dnia 13. Kwietnia i podług
okoliczności dni następuiacych w Grzędzie w
hancelaryi dominikalney, w zwyczaynych przedi popołudniowych godzinach wypuszczone będa następuiące potrzeby drogowe na rok 1825
dla sekcyi Grzędowskiey, komissaryiatu Zołkiewskiego, w porządku następuiącym:

1) Dostawa kloców debowych, sosno-

wych i słupów sosnowych.

#### Rundmachung.

Mro. 3666. Bur Befegung ber bep biefem Kreisamte erledigten Kreistanzelliften Stelle ber 3ten Klaffe mit dem Gehatte jabrlicher 250 ft. R. M. wird der Konfurs mit dem Bepfage ausgeschrieben, daß die Bittfteller ihre Gefuche, des

#### Nachricht

Mro. 5. Bon ber f. f. bohm. Staatsguster Derausserungskommission. Die Religionssfondsherrschaft Kladrau wird feilgeboten.

Bufolge Prafidialdefrets der f. f. Staatsguterveraußerungshoffommission vom 29. Dezember v. J., wird die Religonsfondsherrschaft Kladrau am 9. Mai 1825 in der zehnten Bormittagestunde in dem Gubernialssungsfaale öffentlich feilgeboten, und an den Meistbiethenden verkauft werden.

Diese herrschaft liegt im Pilsner Kreise, 3 Meilen von der Kreisstadt Pilsen entfernt, und der Ausrufspreis derselben ift auf 234,006 fl. K.

M. festgefest worden.

Die wefentlichften Beftantheile und Ertrags=

quellen der Berrichaft find folgende :

4) Eine Schufftadt, zwanzig Ruftikaldorfer und ein getheiltes Dorf nebft dem Schlosbezirke Gibaicht.

Die Bewohner dieser Ortschaften entrichten

an die Obrigkeit bermat :

an Grundzins 823 fl. 33 1/8 fr.

= Bauszins 57 - 42 fr.

= Bebend und Bins in Kornern : 163 Degen 14 1/2 in. Korn, 2. Postawienie mostów i poręczy.

Maiacy cheć podięcia się tych robot, powziąć mega dokładnieysza wiadomość o obiętości, gatunku i cenie tych robot, równie iak o warunkach kontraktu w Komissaryiacie drogowym Zołkiewskim lub w tym Urzędzie Cyrkułowym, a przy licytacyi oprócz Gmin co do drugiego przedmiotu uwolnionych złożyć maią 10/100 Wadium.

W Lwowie d. 29. Marca 1825. (3)

nen die Beweise der Fähigkeiten und Moralität, dann der Tauffchein bepliegen muß, bis 15ten Map 1825 durch ihre vorgesette Behorde bep diesem f. Kreibamte einzureichen haben.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawow am 28ten Mar; 1825, (2)

175 - 10 1/2 ,, Gerfte, und 482 - 1/4 ,, Haber,

2) Sieben Maierhofen, wovon zwei in eigener Regie fteben, funf dagegen zeitweilig verpachtet sind; ferner eine Schaferei und ein hammelbof.

Bu den in eigener Regie ftebenden zwei

Maierhöfen gehoren an Grundfluden

1167 Degen 2 1/4 m. Ueder, 460 - 5 1/4 ,, Wiefen, und Garten,

14 - 9 , Sopfengarten,

345 — 13 1/2 /, Teuche, 158 — 23/4 /, Hutweiden.

Die zeitlich verpachteten funf Maierbofe, bie auf gleiche Urt benüten einzelnen Grund, ftude, bann die ben Beamten jum Genuße uber- Laffenen Grunde enthalten:

307: Degen 5 114 m. Meder ,

406 - 13 314,, Wiefen und Garten,

86 - 24 // Teuche, 393 - 21/2/, hutwiden,

und es wird hiefur im Gelde ein Pachtzins von 3471 ff. 57 314 fr. R. M., für die Maierhofege-baude ein Zins von 105 fl. 39 fr. R. M., dann an Getreide:

51 Megen 10 1/2 m. Weißen, 327 - 71/2 ,, Korn,

56 - 31/2 ,, Gerfte, 301 - 91/2 ,, Hober, und 170 Bent. 34 Pfd. Geu in die obrigkeit=

lichen Renten entrichtet.

Uebrigens ift die Pachtzeit der ermahnten Grundfluce verschieden, debnt fich aber nicht über

das Jahr 1828 hinaus.

3) Die nach den Robotsverzeichnissen vom Jahre 1777 in 30,840 zweispannigen, 2724 einsspannigen Bugtägen und 13,403 handtägen bestehende Naturalrobot, ist bis Ende Ottober 1815 gegen einen Geldbetrag von 3,485 ft. 36 ft. in K. M., nebst der Reluizion pr. 30 ft. W. W. von den Innseuten mit der weitern Werbindlichkeit reluirt, daß die Unterthanen der Obrigkeit die erforderlichen Bug= und Handarbeiten auf jedesmaliges Belangen um die sestgeseten köhne zu verrichten hben.

4) Ein Brauhaus, worin bei dem Guße von 24 Faß 2 Eimern nach einem bjahrigen Durchschnitte 29 Gebraue gemacht werden.

Bur Ubnahme des Biers sind 10 Wirtshausfer, die an Bins 10 ft. K. M. und 149 ft. 22 kr. W. B. in die Renten entrichten, verbunden, und 4 Wirthehauser nehmen dasselbe ohne kontraktsmäßiger Verbindlichkeit ab.

5) Ein obrigkeitliches Branntwein = und Flußhaus, welches bis Ende Oftober 1826 ges gen einen Bins von 301 fl. R. M. in Beftand

gegeben ift.

t) Fünf emphiteutische Mahlmublen, die an Körnern 40 Megen Weigen, 82 Megen Korn, 116 Megen Gerste, 135 Megen Haber, an Schweinmastungszins 32 fl. W. W. an die Rensten abführen, und bei Besteveranderungsfällen das Laudemium zu 2 1/2 prent. und 5 prent. entrichten. Die übrigen 6 Rustikalmublen zahelen bloß einen Zins von 48 fl. 43 fr. hiezu geshören noch vier Brettsägen.

7) Der Flacheninhalt der Wafdungen be=

trägt 11,336 Megen 6 114 Magl.

8) Gine Ziegeihutte, acht Bauftein . und

ein Schieferfleinbruch.

9) Ein obrigkeitliches und ein privatgewerk= fcaftliches Bleierzbergwerk, bann eine Privat-

steinkohlenzeche.

Der Werth bestersten allein, wird auf 2142 fl. R. M. angenommen, und von dem lettern fliest an Bergzebend jährlich beiläufig 128 fl. 18 fr. R. M., 221 fl. 12 fr. W. W., und 243 Strich Stelnfohlen in die Renten ein.

10) Die Fischerei in dem Bache Ausowa, welche bis 8. Mai 1825 gegen einen Bins von 15 fl. 39 fr. K. M. verpachtet ist

11) Die Jagdbarkeit in eigener Regie.

12) Gine obrigfeitliche Schmidte.

13) Die erforderlichen Birthschafte = und Wohngebaude, wovon jedoch das Konventsgebau-

de ausgeschlossen wird; endlich

14) Das Patronaterecht über fammtliche Kirchen, Pfarreien und Schulen, mit Ausnahme der kladrauer Schloßkirche und der Stadt kladrauer Schule, da das Patronat über die erstere dem Religionsfonde vorbehalten wird, über die letztere aber der Stadt zukömmt.

Wer an der Versteigerung als Kauflustiger Untheil nehmen will, hat den zehnten Sheil des Austufspreises mit 23,400 fl. 36 fr. K. M. als Reugeld bei der Versteigerungskommission baar zu erlegen, oder hierüber eine von der k. k. Kammerprokuratur vorläusig geprüfte und bewährt gefundene Sicherstellungsakte beizubringen. Das auf diese Urt erlegte oder sichergestellte Reugeld, hat der Meistbietende, sofern er vom Kaufe zurück treten sollte, ohneweiters zu versteren. Ausserlegte Reugeld auf Ubschlag der eingegangenen Bahlungsverbindlichkeit zurück behalten, den übrigen Lizitanten aber gleich beim Ubschluße der Lisztiazionsverhandlung zurück gestellt werden.

Ein Dritipeil des Kaufschillings muß nach erfolgter höchster Bestättigung des Aerkaufsaktes, und noch vor der wirklichen Uibergabe der Herrschaft baar erlegt werden; dagegen werden zum Erlage der andern zwen Drittheile fünf Jahresfristen unter der Bedingung zugestanden, daß folche auf der verkauften Herrschaft in erster Priorität versichert, und mit 5 vom 100 verzinset werden.

Bei gleichem Kaufschillingsanbote wird deme jenigen der Borzug gegeben werden, der sich zur Entrichtung des Kaufschillings in fürzeren Friften herbeilassen wird.

Der zur Erwerbung landtäflicher Guter in der Regel nicht geeignete Kaufer, welcher diese Berrschaft unmittelbar vom Religionsfonde ersteht, erhält die Dispens van der Landtafelfähigkeitfür sich und feine Leibeberben in gerader absteigender Linie.

Die übrigen Berkaufsbedingnisse werden bei ber Bersieigerungstagsatung bekannt gemacht werden, und die Kauflustigen konnen die vollstandige herrschaftsbeschreibung und Ubschätzung bei der hierlandigen Staatsguteradministrazion vorsläufig einsehen.

Prag am 7. Hornung 1825.

(1)